## Nº0. 170.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, ben 18. Juli 1831.

Ungefommene Fremde bom 15. Juli 1831.

Hr. Gutsbesitzer Plonczynski aus Nozyczyno, Hr. Gutsbesitzer Prączynski aus Otaszewo, Hr. Gutsbesitzer Rowinski aus Swiniary, I. in No. 23 Walischei; Frau v. Makowska aus Gogolewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Berend aus Landsberg a. d. D., I. in No. 429 Gerberstraße; Frau Hirsch aus Chodziefen, I. in No. 242 Breslauerstraße; Hr. Courier Brykczynski aus Paris, I. in No. 99 Wilde; Hr. Påchter Urbanowicz aus Węglewo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Ediktalcitation. Nach bem Atteste ber Koniglichen Regierung hiefelbst vom 27. Mai c. ist der Gutsbesißer Stanislaus v. Szczaniecki zu Glupon Buker Kreises, aus der hiesigen Provinz in das Konigreich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Fiscus Namens bes Schul- und Ablbsungszonds ber Prosving Posen, haben wir daher zur Verantswortung über seinen Austritt einen Tersmin auf den 23. August c. Vormitstags um 10 Uhr vor dem Land-Gerichtskath Hellmuth in unserm Partheienzimsmer angesetzt, zu welchem der v. Szczas

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 27. Maia 1831. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do Królestwa Polskiego Ur. Stanisław Szczaniecki, dziedzic w Głuponiach Powiatu Bukowskiego.

对方的现在分词 经现代的

Na wniosek więc Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Sierpnia r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańniedi mit ber Aufforberung vorgelaben wird, entweder personlich oder durch eisnen geschlich zulässigen Bevollmächtigten zu erscheinen, im entgegengeseiten Falle aber zu gewärtigen, daß auf Grund der allerhöchsten Berordnung vom 6. Februar 1831 mit Considertion seines ganzen gesenwärtigen und zukünstigen, beweglischen und unbeweglichen Bermögens verssahren, und dasselbe in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinets Drder vom 26. April 1831 dem Schulz und Ablösungsponds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Posen ben 22. Juni 1831.

Konigs. Preuß, Land-Gericht.

skiego Hellmuth w naszéy izbie dla stron, na który Ur. Szczanieckiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał, i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey Ustawy z dnia 6. Lutego 1831. r. caly maiatek iego teraźpieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym, i w skutek naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831. funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zostanie.

w Poznaniu d. 22. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Verkauf ber im Schubiner Kreise belegenen, der Witte we und den Erben des verstorbenen Gutse besigers Michgel v. Guttry gehörigen Gater Groß: und Klein: Suchorenez und Waf nehst Zubehör, wovon die beiden ersstern auf 49,956 Athlir. 16 sgr. 8 pf. und das letztere auf 5356 Athlir. 20 sgr. abgeschätzt worden, sieht im Wege der nothwendigen Subhasiation ein Bietungesternin auf

ben 5. November 1831, ben 11. Februar 1832, und ber peremtorische Termin auf

7 49TO CTE

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Wielkiego i Małego Suchoręcza, tudzież Bąkowa wraz z przyległościami w Powiecie Szubinskim położonych, do wdowy i sukcessorów zmarłego dziedzica Michała Guttrego należących, z których obydwa pierwsze na 49,956 Tal. 16 sgr. 8 fen., ostatnie zaś na 5356 Tal. 20 sgr. oszacowano, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 5. Listopada 1831., dzień 11. Lutego 1832., termin zaś peremtoryczny na ben 13. Mai 1832, bor bem Hrn. Landgerichts = Rath Krause Bormittags um 17 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an, und wird bemerkt, daß ieder Licitant, bevor er zum Bieten zugelassen wird, eine Caution von 1500 Athlr. entweder baar oder in Westpreußischen Pfandbriesen oder in Staatspapieren nebst Coupons bestellen muß.

Die Taxe und die Verkaufsbedingun= gen konnen in unserer Registratur einge= sehen werden.

Bromberg ben 23. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

dzień 13. Maia 1832.,

zrana o godzinie 11. w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Krause. Nadmienia przytem, iż każdy licytant,
zanim będzie przypuszczonym do licytowania, winien złożyć kaucyą 1500
Tal. albo w gotowiznie lub też w zachodnio- pruskich listach zastawnych
lub też w papierach rządowych z kuponami.

Taxę i warunki przedaży przeyrzeć można w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 23. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag ber Koniglichen Intendantur bes 5ten Armee-Corps zu Posen fordern wir alle unbekannten Kassenglaubiger:

1) ber 10. Invaliden=Compagnie gu Bentichen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Kargesichen) 33ten Infanterie=Regiments (1ten Reserve=Regiments) bessen Eskadron und Artillerie-Compagnie in Karge,

3) ber Magistrate zu Bentschen, Tirsch= tiegel und Karge aus beren Gar= nison=Berwaltung,

4) ber Garnison-Lazarethe zu Bentschen und Tirschtiegel,

welche aus bem Etatsjahr iten Januar bis ultimo Dezember 1830 noch Forderungen zu haben verweinen, hiermit auf, Zapozew edyktalny. Na wniosek Król. Intendentury 5. korpusu armii w Poznaniu wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kass

No. 13 am Slavignadi in decentral Regard and der Ariodensis Floren

1) 10téy kompanii Inwalidów w Zbąszyniu,

2) batalionu obrony kraiowéy (Kargowskiéy) 33go pułku Infanteryi (1go pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artylleryi w Kargowie,

 magistratow w Zbąszyniu Trzcielu i Kargowie zzarządu ich garnizonów,

 garnizonu lazaretow w Zbąszyniu i Trzcielu,

ktorzy ieszcze pretensye z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r, 1830, mieć sądzą, aby się fich in bem am 2 7. Muguff c Bormit= tags um to Uhr vor bem herrn Land= Gerichts-Rath Giefede hier anftehenden Termine entweder in Perfon ober burch zuläffige Bevollmachtigte, wozu wir ih= nen die Juftig-Commiffarien Mallow und Roffel vorschlagen, zu erscheinen, ihre Forderung gu liquidiren, folche mit Be= weisen zu unterftugen und bemnachft bas Weitere, im Fall ihres Außenbleibens aber ju gewartigen, bag fie mit ihren Forderungen an die Raffen der gedachten Truppentheile, Magistrate und Lagarethe werden pracludirt und ihnen ein ewiges merben.

Meserit ben 10. Marg 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. godzinę 10. zrana tu przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Röstla przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili a w następstwie tego dalszych rozporządzeń, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami swoiemi do kass wymienionych odziałów woiska, magistratów i lazaretów preklu-Stillschweigen beshalb wird aufgelegt dowani zostang i že im wieczne wtev mierze milczenie nakazanem zostanie.

> Międzyrzecz dnia 16. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poittal Citation. Bon dem un= terzeichneten Roniglichen Land = Gericht werden folgende Personen:

1) ber Burger und Riemermeifter Gottlob Carl Muller aus Wollftein, welcher fich bereits vor 18 Jahren pon feiner Chefrau heimlich ent: fernt und feit biefer Zeit nichte von fich hat boren laffen;

2) ber Johann Gottlob Bock and Woll= ffein, welcher bor ohngefahr 40 Sabren als Rorduaner = Gefette in Die Frembe gegangen und feitbem pericollen ift;

Zapozew edyktalny. Sad podpisany wzywa następuiące nieprzytomne osoby:

- 1) Bogumila Karola Mueller, obywatela i rymarza z Wolsztyna. który się przed 18 laty potaiemnie od żony swoiey oddalił i od tego czasu żadney o sobie nie dał wiadomości:
- 2) Jana Bogusława Bock z Welsztyna, który iako kurdwańczyk przed około lat 40 na wedrowks poszedł i od tego czasu nieprzytomny iest;

3) die Gebrüder Fznatz und Mathens Dubenau aus Bomst, welche vor 30 Jahren unter das preußische Militair getreten, vor dem Französischen Feldzuge im Jahre 1806 in Berlin in Garnison gestanden haben und seit jenem Feldzuge versschollen sind;

4) die Caroline Friederike Wilhelmine Fischbein, welche mit ihrer Mutzter, der verwittweten Kammers-Conducteur und Teich = Inspektor Fischbein geborne Teimann, im Jahre 1799 aus Karge nach Koppenbruck in die Grafschaft Spiegelberg, später aber ins Hanndsbersche gezogen senn soll, seit dem Jahre 1799 aber nichts weiter von sich hören lassen;

5) die Johanne Louise Losself, eine Tochter des zu Lubner Hauland bei Tirschtiegel verstorbenen Hauland bei Dirschtiegel Verstorbenen Hauland bers Michael Losself, welche im Jahre 1806 mit den Franzosen mit nach Frankreich gegangen seyn soll und seit dieser Zeit verschollen ist;

6) ber Johann Gottfried Zachert, ber 9 Jahre in Mozbitek bei Birnbaum Schmibt gewesen, sich im Jahre 1794 entfernt und seitben: von fich nichts hat horen laffen;

7) ber Johann Wilhelm Muller aus Janowo bei Meferig, welcher als Luchmachergefelle vor ohngefahr 30 Jahren aus Zullichau auf bie Wanderschaft gegangen, sich nach

3) Ignacego i Mateusza braci Dybenau z Babimostu, którzy
przed 30 laty do woyska pruskiego poszli, przed wyprawą
na woynę francuzką w roku
1806 w Berlinie garnizonem
stali i od rzeczoney wyprawy
woienney nieprzytomni są;

4) Karolinę Frederykę Gwilhelminę Fischbein, która z matką swoią Fischbein z domu Teimann, wdową konduktora kamery i inspektora stawów, w roku 1799 z Kargowy do Koppenbrück w hrabstwie Spiegelberg a późniey w Hannowerskie wyprowadzić się miała i od roku 1799 żadney o sobie nie dała wiadomości,

5) Joanne Luise Loesselt, córke zmarlego na oledrach Lubno pod Trzcielem oledra Michała Loesselt, która w roku 1806. z francuzami do Francyi poyść miała i od tego czasu nieprzytomną iest;

6) Jana Bogumiła Zachert, który w Rozbitku pod Międzychodem 9 lat był kowalem, w roku 1894 oddalił się i od tego czasu żadney o sobie nie dał wiedzy;

7) Jana Wilhelma Mueller z Janowa pod Międzyrzeczem, który przed około lat 30 iako sukienniczek z Cylichowy na wędrowkę poszedł, do Koppenhagi Copenhagen eingeschifft haben foll, und feit jener Zeit verschollen ift;

- 8) ber Johann Gottfried Gofauf, aus Lutomer Muble bei Birte geburtig, welcher im Sabre 1812 als Mul= lergeselle auf Die Wanberschaft ge= gangen, 11 Jahr in ber Stadt Strzelno in Urbeit geftanben, nach= bem aber zum polnischen Militair getreten fenn foll und feitbem ber= schollen ift;
- 9) ber hutmachergeselle Jakob Bohme aus Schwerin a. b. 2B. geburtig, welcher im Jahre 1803 auf di Wanderschaft gegangen, zulett bor 18 Jahren aus ber Stadt Bo= benftadt in Bohmen geschrieben hat, seitbem aber nichts von fich bat boren laffen;
- 10) ber Tuchmachergefelle Samuel hart= mann aus Sutten Sauland im Mes feriger Rreife geburtig , welcher im Sahre 1806 in bie Frembe gegan= gen, feit jener Beit aber nichts von fich hat horen laffen und in ber Gegend von Peterwarbein ver= ftorben fenn foll;
- 11) ber Dublenmeifter Mathias Beig, welcher fich vor etwa 39 Sahren mit Burudlaffung feiner Chefrau, Eleonore geborne Ihmen, aus ber Stadt Roftarzewo bei Rafwig ent= fernt hat, feitdem aber verschollen ift:
- 12) beffen Sohn, Gottfried Beig, wel- 12) Bogumila Weiss, syna powyżcher fich ebenfalls bor etwa 38

poplynąć miał i od tego czasu zniknal;

- 8) Jana Bogumila Hokauf, z Dutomskiego mlyna pod Sierakowem rodem, który iako mlynarczyk w roku 1812 na wędro. wkę poszedł, 11 roku w mieście Strzelnie robił, potem zaś do woyska polskiego przystać miał i od tego czasu nieprzytomny iest;
- 9) Jakuba Boehme, kapeluszniczka ze Skwierzyny nad Warta rodem, który w roku 1803. na wędrówkę poszedł, ostatnia razą przed 18 laty z miasta Bodenstaedt w Czechach pisał, od tego czasu zaś żadnéy o sobie nie dał wiadomości:
- 10) Samuela Hartmann, sukienniczka z olendrów Huty w Powiecie Międzyrzeckim rodem, który w roku 1806 na wędrówke poszedł, od tego czasu żadnéy o sobie nie dal wiadomości i w okolicy Peterwardein umrzeć miał:
- Macieja Weiss młynarza, który 11) przed około lat 39 z miasta Rostarzewa pod Rakoniewicami, pozostawiwszy żone, Eleonore z domu Ihmen, oddalił się i od tego czasu nieprzytomny iest;
- szego, który również przed

Jahren in einem Alfer vom 15 Jahren heimlich von Rostarzewo entscrut hat und seit jener Zeit nichts von sich hat bekannt werden lassen;

- 13) ber Carl Wilhelm Leonard aus Landsberg a. d. W. geburtig, der im Jahre 1797 als Gerbergeselle aus Grunberg auf die Wandersichaft gegangen und seit jener Zeit verschollen ist;
  - 14) ber Johann David Leonard, ein Bruder des obigen, der im Jahre 1805 als Kürschnergeselle aus Jullichau auf die Wanderschaft gegangen und seitbem verschollen ist;
  - 15) ber Carl Nifolaus Marczewski, ein Sohn bes in Zirke verstorbenen Kaufmanns Andreas Marczewski, welcher sich vor ohngefähr 18 Jahren aus seinem Geburtsorte entfernt, zuleht im Jahre 1812 aus ber Stadt Smolensk in Rußland geschrieben hat, seitdem aber keine Nachricht von sich gegeben hat;

Tohann Nepomucen Stache, ein Sohn bes zu Blesen verstorbenen Chirurgus Christian Stache, welscher die Handlung erlernt und vor ohnzesähr 30 Jahren die hiesige Provinz verlassen hat, nach Rußland gegangen ist und zuletzt in Petersburg gewesen sepn soll, seit iener Zeit aber verschollen ist;

17) Joseph Michalewicz, ein Sohn bes in Oslonin (Schleinchen) verstor-

- około lat 38 w 15. roku wieku swcgo potaiemnie z Rostarzewa oddalił się i odtąd żądnéy o sobie nie dał wiedzy;
- 13) Karola Wilhelma Leonard z Landsberga n. W. rodem, który w roku 1797 iako garbarczyk z Zielonéygóry na wędrówkę poszedł i od tego czasu nieprzytomnym iest;
- 14) Jana Dawida Leonarda, brata powyższego, który w roku 1805 iako kuśnierczyk z Gylichowy na wędrówkę poszedł i od tego czasu nieprzytomny iest;
- syna zmarłego w Sierakowie kupca Marczewskiego, który się przed około lat 18 z mieysca swego urodzenia oddalił, ostatnią razą w roku 1812 z miasta Śmolenska w Rossyi pisał, od tego czasu zaś żadney o sobie wiadomości niedał;
- ana Nepomucena Stache, syna zmarłego w Bledzewie chirurga Krystyana Stache, który nauczywszy się kupiectwa przed około lat 30 prowincyą tuteyszą opuścił, poszedłszy do Rossyi, na ostatku miał się w Petersburgu bawić i od tego czasu zniknął;

17) Józefa Michalewicza, syna zmarłego w Osłoninie szołtysa Walenbenen Schulzen Valentin Michales wicz, welcher im Jahre 1805 jum preufischen Militair ausgehoben worden, ein Sahr fpater gu Felbe gegangen, in Gefangenschaft ge= rathen, nachher frangofische Dien= fte genommen und mit nach Cpa= nien gegangen feyn foll und feit jener Zeit nichts von fich hat horen laffen, und

18) Johann Namracala, welcher fich per 19 Jahren aus feinem Ge= burteort Dieborge bei Wollftein ent= fernt hat, furg nach feiner Entfer= nung jum bamaligen polnischen Militair ausgehoben feyn foll und feit jener Zeit verschollen ift;

und zugleich ihre etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, fich schriftlich ober perfonlich binnen 9 Monaten, fpateftens aber im Termine ben 21. October 1831 in unferm Partheiengimmer bor bem Deputirten Gerrn Landgerichte= Affeffor Jonas zu melben und weitere Unweifung ju erwarten, wibrigenfalls biefelben fur todt werden ertlart und ihr Bermbgen ihren hiefigen befannten Er= ben wird ausgeantwortet werben.

Meferit ben 27. September 1830.

Konigl, Preuß, Landgericht.

Love Carolinio LO

tego Michalewicza, którego w roku 1805. do woyska pruskiego wzięto, w rok późniey na wyprawę woienną poszedł, do niewoli się dostać, potem służbe u francuzów przyjąć i do Hiszpanii poyść miał i od tego czasu żadnéy o sobie wiadomości nie dał:

18) Jana Nawracałę, który się przed lat 19 z mieysca swego urodzenia - wsi Nieborza pod Wolsztynem - oddalił, wkrótce po swoiem oddaleniu się do owczasowego woyska polskiego wziętym być miał i od tego cza,

su nieprzytomny iest;

zarazem wzywa ich niewiadomych ich sukcessorów lub spadkobierców, których pozostawić mogli, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu o. miesiecy, naypóźniey zaś w terminie dnia 21. Października 1831 tu w Międzyrzeczu w izbie naszéy stron przed Delegowanym Jonas Assessorem Sądu Ziemiańskie go zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie albowiem przeciwnym niezgłaszaiąc się, za nieżyiących ogłoszeni zostaną a maiątek ich tuteyszym wiadomym sukcessorom wydanym będzie.

Międzyrzecz d. 27. Wrześn. 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage zu No. 170, des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Die im Ge. wachshaufe gu Schweinert bei Schwerin befindlichen Gewächfe nebft 11 großen und 12 fleinen Tenftern follen auf ben Untrag ber Mealglaubiger ben 1. Aus guft e. Bormittags um g Uhr burch ben Deputirten Brn. Dber = Landes = Gerichtes Affeffor Baron v. Collas bffentlich an ben Meifibietenben in Schweinert vers fauft werden, wozu wir hiermit Raufins flige vorladen.

Table of Flattering . Madain and

White the state of the state of

easery's mily sold relie systems

Meferik ben 20. Juni 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht. Obwieszczenie. W oranżeryi dobr Swiniar pod Skwierzyną znaydujące sie rośliny oraz 11 wielkich i 12 ma. łych okien, na wniosek wierzycieli realnych w terminie na dzień 1. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana przed deputowanym W. Baronem Collas Assessorem Sadunaszego, publicznie w Swiniarach naywięcey daiącemu przedane być maią. Na tenże termin chęć kupua maiących ninieyszem wzywamy.

ald a confidence and a decided about

solve in talk windputstanding to the principal continued his books on which

and from the block of the beauting of

Międzyrzecz d. 20. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. investigation and the common suith in second major the

Bekanntmachung. Es foll bas im Meferiber Kreise gelegene, gur Drabiti= uefchen Concuremaffe gehörige, 602 Rthl. fagirte Vorwerk Helowke offentlich an ben Meiftbietenben in bem bier am 9. September c. anfiehenden Termine, ber peremtorisch ift, verkauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und bie Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingeseben werben, Tall ....

Mescrit ben 10. Mai 1831. Abnigl. Preuß. Landgericht. in Aguicks Picsky automost multi-

derechte windreftstreie, doctor

Obwieszczenie. Folwark Helowke w Międzyrzeckim Powiecie leżący, do Drabicyusa massy konkursowey należący i sądownie na 602 Tal. oceniony, bedzie w terminie na dzień 9. Września c. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przeda-Chęć kupienia maiąci, wzywata sie nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze maszéy przeyrzeć mo-2na. lan C Sulanu

Międzyrzecz dnia 10. Maia 1831. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Ueber bie Edikralvorladung. Raufgelder des im Guefener Rreife bele= genen Erbzinegure Rammachowo I. und 11. Autheils ift auf ben Antrag ber Realglanbiger ber Raufgelber-Liquidations= Procef eröffnet worden. Es werden bas ber alle unbefannten Glaubiger, und von ben im Sopothefenbuche eingetragenen, Der Unton Tyrian, welcher feinem Bohn= prte nach, unbefannt ift, hiemit aufge= fordert, in dem, auf ben 27. Auguft c. por bem Referendarius Reifig anberaumten Termine, entweder perfonlich, over burch julaffige Bevollmachtigte, wo= ju die biefigen Juftigtommiffarien Schulg, Cobeefi und Golg in Borfcblag gebracht werben, ju ericheinen, und ihre Unfprus che an Die gedachten Raufgelber angus melden, und beren Richtigfeit nachzuweis fen, wozu fie unter ber Warnung borges laben werben, bag bie außenbleibenden Gläubiger after ihrer etwanigen Borrechte perluftig erflatt und mit ihren Forberun= gen nur an badjenige, mas nach Befrie: bigung ber fich melbenben Glaubiger von ben Raufgeldern noch ubrig bleiben moch= te, verwiesen werben follen. Gnefen ben 17. Mary 1831.

Gnefen ben 17. Mary 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nadsumma szacuntową dobr wieczysto czynszowych Rzymachowo I. i II. udziału zostal na domaganie się wierzycieli realnych proces likwidacyiny otworzonym. Wzywamy więc wszystkich niewiadomych, niemniey z wierzycieli realnych niewiadomego zswego pobytu Antoniego Tyryana, ninieyszém, aby w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. przed referendaryuszem Reitzig wyznzczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych, na który komisarzy Sprawiedliwości Schulz, Sobeskiego i Golza proponuiemy, się zgłosili i pretensye swe podali i udowodnili, z tem ostrzeżeniem iż wierzyciele niestawaiąci, wszelkie prawo pierwszeństwa im służyć mogące utracą i ze swemi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy szacunkowey pozostawić się ieszcze mogło, odsyłanemi zostana.

Gniezno dnia 17. Marca 1831.

Król Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Ronigl. Friedens : Gerichte : Actuarius Carl Friedeich Gurich und Fraulein Auguste Friederife Agnes Viester haben in ber von ihnen zu schließenden Ehe die Gemein=

Obwieszczenie. Ur. Karól Fryderyk Gursch aktuaryusz tuteyszego Sądu Pokoiu i Ur. Augusta Fryderyka Agniszka Piesker wspolność maiątku i dorobku w malżeństwie, do któ.

schaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches wir ber Borschrift gemäß bekannt machen.

Meferig ben 2. Juli 1831.

rego się zabieraią, wylączyli, co ninieyszem stosownie do przepisow prawa do publiczney podale się wiadomości.

design the state of the

Międzyrzecz dnia 2. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Boikealcitation. Die unbefannten Erben bes zu Reiffen am 13. Rovember 1826 verftorbenen Rindes Friedrich Mus Buft Jahner, bes unchelichen Sohnes ber früher bafelbst mit Tobe abgegangenen Unna Sufanna Dorothea Jahner, fo wie bes erftern Erben ober nachften Ber= wandte werden auf den Antrag bes be= Rellten Curatore, Aftuarius Bimmer, biermit vorgelaben, im Termine ben 4. Oktober 1831 Vormittage 10 Uhr in unferm Geschaftelofale entweder per= fonlich ober burch einen gefeglich julagi= gen, mit Bollmacht verfebenen Man= batar, wozu ihnen der Juftig-Commiffa= rius Storck hiefelbst in Borfchlag ge= bracht wird, zu erscheinen und ihr Erb= recht gehbrig nachzuweiseu, im Nichter= scheinungefalle aber ju gewartigen, baß der in ungefähr 100 Athl. bestehende Nachlaß, als herrenloses Gut bem Fisz fus zugesprochen und zur freien Difpos fition verabfolgt werben wird.

Liffa ben 27. November 1830.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie pod dniem 13. Listopada 1826. r. w Rydzynie zmarlego dziecka Fryderyka Augusta Jaehner syna z nieprawego łoża zmarłey tamże dawniey Anny Zuzanny Doroty Jaehner, tudzież ich sukcessorowie lub naybliżsi krewni zapozywają się ninieyszém na wniosek przydanego kuratora Ur. Zimmer Aktuaryusza, aby sie w terminie dnia 4go Pazdziernika 1831. o godzinie ro. zrana w lokalu urzędowania naszego osobiście, lub przez pełnomocnika prawnie do tego umocowanego, na którego im się tuteyszy kommissarz sprawiedliwości Storck proponuje, stawili i prawo sukcessyine udowodnili, albowiem w razie niestawienia spodziewać się mogą, iż pozostałość do 100 tal. wynosząca, iako dobro właściciela niemaiące, fiskusowi przy. sądzoną i do wolnego zarządu wydana będzie.

Leszno d. 27. Listopada 1830. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung. Zum öffentlis chen Berkauf mehrerer im Wege der Exez ention abgepfändeten Hausgerathschaften und einer halbbedeckten Britichke, haben wir in unserm Geschäftslokale einen Liciz tationstermin auf den 8. August 5. 3. Bormittags anberaumt, zu welchem Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Gofinn ben 2. Juli 1831.

Conigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży różnych w drodze exekucyi zatradowanych sprzetów domowych i półkrytey bryczki, wyznaczony iest włokalu Sądu naszego termin licytacyiny na dzień 8. Sierpnia r. b. przedpołudniem, na który mających chęć kupienia ninieyszem wzywamy.

Gostyń dnia 2. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Das hiefelbft sub Dublikandum. No. 11 am Ctattgraben belegene und ben Muguft und ber Friederite Florentine Gis monfchen Cheleuten eigenthumlich juge= borige Grundftud, beftebend aus einen Bohnhause nebft hofraum und Stallung und aus einer Loh-Muhle, gufammen ab= geschatt auf 351 Rthir. 20 Sgr., foll im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Dofen bffentlich an ben Meiftbietenben perfauft werben. Siegu haben wir einen peremtorifchen Zermin auf ben 11. Mus guft 1831 fruh um 9 Uhr in unferm Gerichts Rocale anberaumt, zu welchem wir befitfabige Raufluftige mit bem Bemerten vorladen, bag ber Deifibietende ben Bufchlag ju erwarten hat, wenn fonft nicht rechtliche Sinberniffe im Bege fteben. Jeber Mitbietenbe hat im Termine eine Caution ben 50 Rthlr. gu erlegen.

Bnin, ben 29. April 1831. Abnigl. Preuß. Friebensgericht.

Publicandum. Nieruchomość tu pod No. II. nad rowem polożona, a malżonków Augusta i Fryderyki Florentyny Symonow własna, składaiąca się z domu mieszkalnego z podworzem i chlewem i z młyna garbarskiego, ogółem oceniona na 351 Tal. 20 sgr. z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 11. Sierpnia 1831, zrana na godzine 9. w sądownictwie naszym, na który zdolność i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiący przysądzenia spodziewać się może, skoro prawne przeszkody nie zaydą. Każdy licytant w terminie kaucyą 50 Tal. złożyć winien.

Bnin dnia 29. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Subhastationspatent. Das den Joseph und Sophia Sikorekischen Chesleuten gehörige, in Gräß am Markte sub Nro. 18 belegene, auf 266 Athlr. gestichtlich taxirte Wohnhaus mit Zubehör, soll auf den Autrag eines Gläubigers in dem auf den 11. Oktober c. in loco Gräß anstehenden peremtorischen Terzmin verkauft werden.

Die Tare und die Raufsbebingungen tonnen in unserer Registratur eingefehen

werben.

But ben 21. Mai 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Dom Józefowi i Zofii małżonkom Sikorskim
należący, w Grodzisku w rynku pod
No. 18. położony, z przyległościami
sądownie na 266 Tal. otakowany, ma
na wniosek wierzyciela w terminie
dnia 11. Października c. w Grodzisku wyznaczonym, być sprzedany.

Taxa i warunki kupna mogą w re- gistraturze naszéy być przeyrzane.

Buk dnia 21. Maia 1831.

Królewski Pruski Sąd Pokolu.

Bekannemachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Kaufmann Jacob Lewin Casper von hier und seine verlobte BrautAbelineMosessehn hieselbst durch den Chevertrag vom 17. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes unter sich ausgeschlossen haben.

Schonlanfe ben 17. Marg 1831.

Obwieszczenie. Podaie się niniegosnym do publiczney wiadomości, że Jakub Lewin Casper kupiec tuteyszy i zaręczona małżonka iego Adelina Moses Cohn także tu ztąd układem przedślubnym z dnia 17. m. b. wspoloność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka dnia 17. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der aus Wronke ges burtige Tagelbhner und Wehrmann Ignat Rankowski, welcher wegen Diebs

Wast, distinct blendy

List gończy. Wyrobnik i żolnierz obrony kraiowey Ignacy Rankowski z Wronek rodem, który za kradzież stahls seine ihm rechtsfraftig auferlegt gewesene 6 monatliche Festungsstrafe in Glogau abgebüßt hatte, und wegen ans derer Diebstähles die erst während der Versbüßung seiner Strafe zur Sprache gestommen, neuerdings wieder zur Untersuchung gezogen und zur hiesigen Frohnsfeste direkte von Glogan abgebracht werz den sollte, hat Gelegenheit gefunden, seinem Führer auf dem Aransport von Fraustadt nach Lissa, und zwar in dem Birkenbusche zwischen Luschwisz und Strzyżewice, am 23. Juni c. zu ente wringen.

Alle resp. Militair= und Civil = Behbra ben werben baher ersucht, auf ben Ente sprungenen vigiliren, ihn im Betretunge, fatte bingfest zu machen und an und ab-

liefern zu laffen.

Signalement.

Bor= und Zuname, Ignat Rankowski; Miter, 30 Jahr: Große, 5 Fuß 5 3ou; Religion , katholisch ; Beburteort, Wronte; Rreis, Samter; Haare, braun; Stirn, breit; Mugenbraunen, braun; Alugen, blau; Mase, langlich; Mund, gewöhnlich; Bart, bunfel; Rinn, rund; Gesicht, oval; Statur, ftart; Rennzeichen, feine;

przysądzoną mu prawomocnie karę 6miesięcznego więzienia w fortecy Głogowie wysiedział, a względem innych kradzieży, które się w ciągu iego więzienia okazały, na nowo do indagacyi pociągniony i w tym celu w prost z Głogowa do tuteyszego fronfestu odesłanym być miał, znałazł sposobność na transporcie dnia 23. z. m. swemu przewodnikowi z Wschowy do Leszna, a to wzagaieniu brzozowym pomiędzy Włoszakowicami i Strzyżewicami do ucieczki.

Wzywamy przeto wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby na tegoż zbiega, baczne mieć raczyły oko, tegoż w razie zdybania aresztowały i do nas odesłać kazały.

R y s o p i s. Imie i nazwisko, Ignacy Rankowski; Wiek, 30 lat; Wzrost, 5 stóp 5 cali;

Wzrost, 5 stóp 5 cali;
Religii, katolickiey;
Mieysce urodzenia, Wronki;
Powiat, Szamotulski;
Włosy, brunatne;
Czoło, wysokie;
Powieki, brunatne;
Oczy, niebieskie;
Nos, podługowaty;
Usta, zwyczayne;
Wasy, ciemno-blond;
Podbrodek, okrągły;
Twarz, podługowata;
Postawy, siadley;
Szczególne oznaki, żadne;

Belleibung. Ubior. Blau tuchene Muse mit Schild;

Gran tuchener Ueberrod; Grau tuchene Hofen; Salbstiefeln.

Ronigliches Inquifitoriat. Krolewski Inkwizytoryat.

Sukienna granatowa czapka z rydelkiem;

Szaraczkowy sukienny surdut; Takież spodnie;

Cizmy.

Pofen ben 1. Juli 1831. Poznań dnia 1. Lipca 1831.

Aufforderung. Der Inhaber ber Stadt=Dbligation Do. 553 uber 50 Rtl. wird mit hinweifung auf bie Aufforbe= rung bom 2. b. M. nochmals jum Em= Pfange bes Gelbes aufgeforbert.

Pofen ben 15. Juli 1831. Die Stadt = Schulben = Zilgunge= Commission.

Wezwanie. Odwołując się do wezwania z dnia 2. m. b. wzywam właściciela obligacyi mieyskiey Nro. 553. na 50 Tal, powtórnie do odebrania pieniedzy.

Poznań dnia 15. Lipca 1831 Kommissya do umorzenia długów Kommunalnych.

Bekanntmachung. Es follen 92 Centner 48 Pfund alter Regifter und Papiere am 28. b. D. Bormittags 9 Uhr in unserem Geschäftslokale bem Deifi= bietenben verfauft werben. Bir bringen bies hiermit gur offentlichen Renntnif. Ronial Saupt: Steuer = Umt. Pofen ben 11. Juli 1831.

Bon ber, burch bie Bekanntmachung bes heren Dber . Prafidenten biefiger

Proping pom 12. b. Dts. empfohlenen fleinen Schrift:

Commence of the street of the

was presented the social and the state of the

American of district States of the process

Legan L. P. . d. getter and A

a chippe The state of

Rurze Uebersicht der Seitens des Kbnigl. Preuß. Staates zur Abwendung der, durch die asiatische Cholera drohenden Gesahr erlassenen Berords nungen, nebst einer Anweisung überdas diatetische Berhalten und über die unverzüglich zu leistende Selbsthülfe im Falle des Erfrankens. Zunächst für die Bewohner des Großherzogthums Posen.

find fortwährend bei und Exemplare zu 2 Sgr. zu haben. Pofen den 15, Juli 1831. B. Deder & Comp., Konigliche Sof, Buchdruder.

mind with Ridnessand out his Majories, which is abligacyt entry they Area many time of the set, provincies to other the

Level and the Allender of the following of the control of all of all the control of all t

Page 16 to Select additional to